## Intelligen: Blatt das Großherzogthum Posen.

Intelligen: Comtoir im Posthause.

Ne 116. Sonnabend, den 15. Mai 1841.

Ungekommene Fremde vom 13. Mai.

herr Predigt-Unite Cand. Schweiger aus Berlin, fr. Defon. Frangel aus Cuffrin, br. Commiff. Alberti aus Prochnowo, br. Raufm. Benme aus hamburg, I. in der gold. Gand; Br. Defon -Commiff. Landshuter aus Breslau, Br. Burgerm. Birfe aus Pogorzelle, 1. im Hotel de Dresde; Frau Rektorin Pfigmann aus Samter, Die Bittfrau Gabineta aus Barfchau, Br. Vofthalter Gragmann aus Schwerin a/B., Br. Rungel, Major im 18ten Inf.-Regt., aus Dangig, Die Grn. Dber,Landesger .= Mefer. Biffendorf und Paffauer aus Konigeberg, die brn. Guteb. Elteffer aus Rieborgen, v. Chelfowefi aus Sapowice und v. Gfalawefi aus Stryfowo, I. im Hotel de Berlin; Die herren Guteb. v. Grabowefi aus Bitafzewice, v. Roscielsfi aus Gzarlen und v. Dobrzycki aus Bomblino, I. im Hotel de Hambourg; die frn. Guteb. v. Mofzegeneft aus Galodowo und Rifmann aus Groß. Munchen, Br. Reg.= Rath v. Zawadzfi aus Liegnis, I. im Hotel de Paris; Dr. Guteb. v. Riereff aus Offrowo, Frau Guteb. v. Lipsta aus Riewierg, fr. Guteb. v. Mieledi aus Rarne, I. im Hotel de Saxe; Br. Guteb. Bafilewefi aus Ronarefie, fr. Probft Budginefi aus Buf, br. Bollfortirer Leonhardt aus Rottbue, I. im Hotel de Pologne; br. Burger Dfunieweff aus Wongromit, br. Commiff. hartfeil aus Dfief, br. Raufm, Frige aus Offenbach, I. im Hotel de Rome; Sr. Guteb. v. Rafgewöfi aus Gulczewo, I. im goldenen Lowen.

August Janide und bie unverebelichte mosci publiczney, że Karol Fryderyk Bilhelmine Pauline Dorothea Bilfcble August Jaenicke destyllator tuteyszy haben mittelft Chevertrages vom 4ten i Wilhelmina Paulina Dorota z Wilsch. Mai 1841. Die Gemeinschaft ber Guter kow Panna, kontraktem przedslubnym

un

Der Deftillateur Carl Friedrich Podaie sie ninieyszem do wiado.

und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur defentlichen Kenntniß gesbracht wird.

Pofen, am 6. Mai 1841. Ronigt. Land = und Stadtgericht.

z dnia 4. Maja 1841 wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 6- Maja 1841.

Król. Sąd Ziemsko-mieyski,

2) Der Kaufmann Mendel Caro zu Fordon und dessen Braut Kidel Caro ans Breslau haben mittelst Shevertrages vom 20sten Upril 1841, die Gemeinsschaft ver Guter und des Erwerbes auszgeschlossen, welches hierdurch zur öffentzlichen Kenntniß gebracht wird.

Bromberg, am 24. April 1841.

Podaie się ninieyszém do publicznéw wiadomości, że Mendel Karo kupiec z Fordona i tegoż obłubienica Rickel Karo z Wrocławia, kontraktem przedślubnym z dnia 20. Kwietnia 1841 wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Bydgoszcz, d. 24. Kwietnia 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

3) Bekanntmachung. Es werben biermit die unbefannten Eigenthumer und Enhaber der auf dem bei Bromberg belegenen Rammerei : Erbpachte : Borwerte Goransfomo Rubr. III. 200. 1, eingetra: genen 156 Mthlr. 10 ggr. 2 pf., welche Die Borbefiger, Bittme Bendemann und Die Bendemannichen Chelente gemaß gerichtlicher Obligation vom 9. April 1803 bem Bromberger Domoinen : Umte = Pu= pillendepositorium, und gwar den Strob= fcheinschen Minorennen gu 5 proCent und einer cinbterteljahrigen Auffundigung schuldig geworden, Die ex decreto vom 7ten August 1803 eingetragen und aus der alten Sypothefentabelle in das form= liche Sprothefenbuch am 26. April 1824 übertragen worden, beren Erben, Ceffio= narien ober bie fonft in ihre Rechte getreten fond, auf ben Untrag ber jetigen Gigenthumer bed verpfandeten Grund=

Obwieszczenie. Niewiadomi właściciele i posiadacze summy na folwarku wieczysto dzierzawnym kamelaryinym Gorzyskowie przy Bydgoszczy położonym, zahypotekowaney pod No. 1. w Rubryce III. w ilości 156 Tal. 10 dgr. 5 fen., która to summę posiadacze poprzedni wdowa Heydemann i małżonkowie Heydemann, według obligacyi sądoweż z dnia 9. Kwietnia 1803 depozytowi pupilarnemu Urzędu dominialnego w Bydgoszczy, a mianowicie maloletnim Strohschein winni zostali, z procentami po 5 od sta i pod kondycya kwartalnego wypowiedzenia, która ta summa według rozrządzenia z dnia 7. Sierpnia 1803 została zaliypotekowana i z staréy tabelli hypotes cznéy do formalnéy księgi hypote-l cznéy na dniu 26. Kwietnia r. 1824 siucke, Geschwister Adler, welche die Zahlung der Post behaupten, ohne darüber
eine beglaubte Quittung des unstreitigen,
lehten Inhabers vorzeigen, noch diesem
oder dessen Erben nachweisen zu können,
aufgefordert, ihre Unsprüche an jene Post
in dem auf den 21. Juni c. Bormittags um 10 Uhr vor dem Beputirten
herrn Oberlandesgerichtseussessessesses ten Termine anzumelden, widrigenfalls
die Ausbleibenden mit ihren Unsprüchen
werden präkludirt und ihnen deshalb wird
ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden.

Bromberg, ben 9. Februar 1841.

Ronigl, Land- und Stadtgericht.

Car estate losar progression services

przeniosioną została; tychże więc sukcessorowie, cessyonaryusze, lub ci, którzy w ich prawa wstąpili, wzywaią się ninieyszem, ażeby pretensye swe do teyże summy w terminie dnia 21. Czerwcar. b. o godziole totey zrana przed Deputowanym Ur. Hantelmanem, Assessorem Sądu Głównego w mieyscu zwyklem posiedzeń naszych sądowych wyznaczonym podali, w przeciwnym bowiem razie niestawaiący z pretensyami swemi prekludowani zostaną i wieczne milezenie im nakazane będzie.

Powyższe wezwanie uczyni się na wniosek rodzeństwa Adlerów, iako teraźnieyszych właścicieli folwarku zastawianego, którzy niszczenie tey summy twierdzą, nie mogąc iednak na to ani legalnego kwitu od ostatniego niezaprzeczonego posiadacza okazze, ani iego samego lub sukcessorów iego wyśledzić.

Bydgoszcz, dnia 9. Intego 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

4) Proklama. Um 18. Februar 1831 ist die Marianna Rusiecka, Wittwe des Casimir Rusiecki, welche früher ausgeblich an den Koch Worciech Kadetyki in Rusko verehelicht gewesen, zu Kodylin ohne letztwillige Verordnung gestorben, und es sind deren etwanige Erben unde, kannt geblieben. Es werden daher auf den Antrag des Nachlaß-Kurators, Justiz-Kommissarius Nowacki, alle diejenisgen, welche an diesen Nachlaß einen be-

Odezwa jawna. Maryanna Rusiecka wdowa po Kaźmierzu Rusieckim, która dawniey podobną była malżonką Woyciecha Kadetyki kucharza w Rusku, umarła w Kobylinie dnia 18. Lutego 1831 roku testamentu niepozostawiwszy, a dotąd niewiadomo ktoby iey był sukcessorem.

Na wniosek przeto Ur. Nowackiego Kommissarza Sprawiedliwości iako kuratora nadpozostalością ustanowiogründeten Anspruch zu haben vermeinen, hierdurch aufgefordert, solchen binnen 9 Monaten, spätestens aber in dem, auf den 2. Septem ber 1841 in unserem Gerichtslokale vor dem Deputirten Herrn Land- und Stadtgerichtsrath Marsschner angesetzten Termine, anzumelden und nachzuweisen, widrigenfalls der Nachelaß der Marianna verwittweten Rusiecka, unter Präklusion der etwa vorhandenen Erben, als herrenloses Gut betrachtet und dem Königl. Fishus zugesprochen werden wird.

Der erst nach der Praklusson sich etwa meldende Erbe wird alsdann alle Hand, lungen und Dispositionen Fisci anzuerkennen und zu übernehmen schuldig, von demselben weder Rechnungslegung noch Ersat der erhobenen Nuthungen zu fordern berechtigt, sondern sich lediglich mit dem, was dann noch von dem Nach, lasse vorhanden, zu begnügen verbunden sein.

Rrotofdin, d. 30. September 1840.

Ronigl. Land: und Stadtgericht.

5) Bekanntmachung. Der Ausgebinger Carl Nast zu Trlag hat mit sei= ner Braut, der separirten Lange, Johanna Catharina geb. Meyer, mittelst gerichtlichen Vertrages vom 8. April c. die Gütergemeinschaft für die einzugehende Ehe ausgeschlossen.

Erzemefino, den 8. April 1841. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

nego wszyscy ci, którzy do pozostałości prawo uzasadnione mieć mniemaia, ninieyszém wzywaią się, aby z takowemi w przeciągu 9 miesięcy, naypóźniey zaś w terminie na dzień 2. Września 1841 w mieyscu zwykłych posiedzeń naszych przed Ur. Sędzią Marschner wyznaczonym, zgłosili się i z niego się wykazali, w przeciwnym bowiem razie pozostałości Maryanny owdowiałey Rusieckiey, prekluduiąc tych, którzyby iéy byli sukcessorami uważana będzie za rzecz pana niemaiąca, a następnie rządowi przysądzoną zosta nie. Sukcessor wiec po terminie prekluzyinym zgłaszać by się mogący, zniewolony będzie czyny i rozporządzenia rządu za ważne uznać i na siebie przyjąć, rownież pozbawi się prawa od rządu domagać się rachunku lub wynadgrodzenia zysków przez niego ciagnionych, owszem obowiązany, tém tylko kontentować się, co w tenczas ieszcze z pozostałości zbędzie.

Król. Sąd Ziemsko mieyski.

Obwieszczenie. Karól Nast wysaźnik w Trlągu, wyłączył z oblubienicą swą separowaną Langową, Joanną Katarzyną z domu Meyerów, przed wniściem w związki małżeńskie, podług układu sądowego z dnia 8. Kwietnia r. b. wspólność maiątku.

Trzemeszno, dp. 8. Kwiet. 1841. Król, Sąd Ziemsko-mieyski. 6) Der Waldwarter Joseph Oftwowsfi aus Babin und bessen Braut Marianna Frankowska aus Modli zewko haben mitz telft gerichtlichen Shevertrages vom 30. April d. J. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes in ihrer zufunftigen She ausgeschlossen, was hierdurch zur dffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Gnefen, am 3. Mai 1841. Rbnigl, Land= und Stadtgericht.

7) Bekanntmachung. Don Seisten bes unterzeichneten Abniglichen Landsund Stadtgerichts wird hiermit bekannt gemacht, daß die Maria Elisabeth verswittwet gewesene Johann Minge geborne Minge, jetzt verehelichte Fietz aus Larsnowce bei ihrer erlangten Majorennität die Gemeinschaft der Guter und des Erswerdes ausgeschlossen hat

Grat, ben 29. April 1841. Ronigl. Land- und Stadtgericht.

8) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht zu Lobfens.

Das sub No. 26,2 ju Makel belegene, ber Anne Rosine Schröder, verwittweten Rur, gehörige Grundstad, soll im Termine den 1. Juli 1841 Bormittags um 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle vor dem Deputirten herrn Land und Stadtger. Rath Arndt öffentlich an den Meistbietenden verlauft werden, daffelbe ift abgeschäft auf 344 Rthlr. 3 sgr. 4 pf.

Tare und Sppothekenschein konnen in der Registratur eingeschen werden.

Podaie się ninieyszém do publiczney wiadomości, że Józef Ostrowski borowy w Babinie i narzeczona iego Maryanna Frankowska Panna w Modliszewku, kontraktem przedślubnym sądowym z dnia 30. Kwietnia r. b. wspólność maiątku i dorobku w przyszłém małżeństwie wyłączyli.

Gniezno, dnia 3. Maja 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Obwieszczenie. Z strony podpisanego Królewskiego Sądu Ziemiańskiego i mieyskiego ninieyszém się podaie do wiadomości, iż Maryanna Elżbieta była wdowa po Janie Minge z Mingów, teraz zamężna Fietz z Tarnowy, po doyściu do doletności, wspólność maiątku i dorobku wyłączyła.

Grodzisk, dnia 29. Kwietnia 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Łobżenicy.

Posiadłość pod liczbą 262 w Nakle położona, Annie Rozynie z domu Schröder, owdowiałey Rux własna, ma być w terminie d nia 1. Lipca 1841 przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych przed Deputowanym W. Sędzią Arndt publicznie naywięcey daiącemu sprzedana; grunt rzeczony iest otaxowany na 344 Tal. 3 sgr. 4 fen.

Taxa i wykaz hypoteczny może być w Registraturze przeyr22na. Der Kaufmann Bincent Lanowsfi aus Deornit und die Henriette geborne Beichert baselbst haben mittelft Chevertrages vom 7ten w. Mts., nachdem letztere für großiährig erflart worden, die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Rogafen, auf 3. Mai 1841. Ronigl. Lande und Stadtgericht.

Podaie się ninieyszém do publiczney wiadomości, że kupiec Wincenty Łanowski w Obornikach zamieszkały i Henryetta z domu Weichert, kontraktem przedślubnym z dnia 7. m. zeszł. po uznaniu ostatniey za zaletnią, wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Rogoźno, dnia 3. Maja 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

10) Norhwendiger Verkauf. Land = und Stadt Gericht zu = Roga fen.

Das bei ber Stadt Murow. Goslin sub No. 5 belegene Grundstück die kleine Pita = Mühle genannt, und den Ludwig Zühlkeschen Ehelenten gehörig, abgezichäht auf 5837 Athlr. 20 fgr. zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedinzungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 28 stein August 1841 Vormittags 10 Uhr in loco Klein-Pitaz Mühle subhastirt werden.

Rogafen, den 20. Januar 1841. Tonigl. Lande und Stadtgericht.

-obs singsoft signife a do-

Sprzedaż konieczna, Sąd Ziemsko-mieyski w Rogoźnie,

Nieuchomość tak nazwana młyn mała Piła przy Murow. Goślinie pod No. 5 położona, do małżonków Ludwika Zuhlke należąca, oszacowana na 5837 Tal. 20 sgr. wedle taxy, mogacey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 28. Sierpnia 1841 przed południem o godzinie 10tey na mieyscu w Pile małey sprzedana.

Rogoźno, dnia 20 Stycznia 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

11) Die Anna Beate geborne Korbuan und beren Shemann, der Postillon Geister hieselbst, haben nach erreichter Großzjährigkeit der ersteren die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlofen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Meferit, am 30. Upril 1841. Konigl. Land= und Stadtgericht. Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Anna Beata z Korduanów i małżonek iéy postylion Geisler ztąd, stawszy się pierwsza pełnoletnią, wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Międzyrzecz, d. 30. Kwiet. 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski. 12) Mothwendiger Verkauf. Land und Stadt- Gericht gu Variabert 2Roo Hoff edunish 1 (6 bog w

Die sub No. 29 gu Alt Bidgim bele= gene, fruber ben Ignat Reinfchfchen Cheleuten und ben Johann Friedrich Dat= ichosiden Chelenten, jest bem Gaftwirth Meyer Jonas Cohn zugehbrige Uder= von an den Gigenthumer Carl Bogel ver-t fauften halben Sufe, abgeschatt auf 756 Rible. 15 fgr. jufolge ber, nebft Sippo= thekenschein und Bedingungen in der Regiftratur einzusehenden Zare, foll am 5. Juli 1841 Vermittage 10 Uhr an orbentlicher Gerichtoftelle fubhaftirt werden.

. Alle unbekannten Real = Pratendenten werden aufgeboten, fich bei Bermeidung der Praflufion fpateftene in diefem Ter= mine zu melben, ciented outers green

Wollftein, den 27. Februar 1841.

13) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht gu Meserit.

Das ben Aderburger Camuel und geborige, ju Brat sub No. 123/157. belegene Grundftuct, abgeschaft auf 2394 Rthir, zufolge ber, nebft Soppothekenschein und Bedingungen in der Regiftratur einzusehenden Taxe, foll am 17. Juli 1841. Vormittage 11 Uhr in Brag im Bureau bes bortigen Da= aiftrats fubhaftirt werben.

Sprzedaż konieczna.

Sad Ziemsko-mievski w Wolsztynie.

Gospodarstwo rollnicze w starym Widzimiu pod Nr. 29 položone, da wniev malżonkom Reinsch i małżonkom Matschoss, teraz gościnnemu Meyer Jonas Cohn naležace, 2 wywirthschaft, jedoch mit Ausschluß ber basi laczeniem atoli sprzedancy od tregoz właścicielowi Karolowi Vogel pół huby, oszacowane na 756 Tal. 15 sgr. wedle taxy, mogącey być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 5. Lipca 1841 przed poludninm o godzinie totév w mievscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane.

> Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Wolsztyn, dnia 27. Lutego 1841. transfers filmars

Sprzedaż konieczna.

Sad Ziemsko - mieyski w Międzyrzeczu.

Grunt rólnikowi Samuelowi i Ju-Juliane Renate Schulgichen Cheleuten liannie Renacie maltonkom Schulz należący, w Brojcach pod liczba 123. polożony, oszacowany na 2394 Tal. wedle taxy, mogacéy być przeyrzanév wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 17. Lipca 1841 przed południem o godzinie 11téy w Brojcach w biórze Magistratu tamteyszego sprzedany.

14) Steckbrief. Der unten figna= lifirte Rnecht Beinrich hoffmann aus Tirfchtiegel, welcher bringend verbachtig ift, einen Diebftahl an Tafchenuhren verubt zu haben, hat fich aus Tirich= tiegel entfernt, und ift fein jegiger Muf= enthaltsort unbefannt.

Alle Civil = und Militairbehorden werben ergebenft ersucht, auf benfelben gu vigiliren und ihn im Betretungsfalle per Transport hierher fenben gu laffen.

Meferit, ben 1. Mai 1841. Ronigl. Land = u. Stadtgericht.

GeburtBort, Eramereborn bei Eroffen;

Allter, 24 Jahr; Religion, evangelifch ; Stand und Gewerbe, Rnecht; gewobnlicher Aufenthaltsort, Tirfchtiegel; Große, 5 guß 2 3oll; Saare, fcmarzbraun fraus; Stirn, frei; Augenbraunen, fchwarg: Augen, grauschwarz; Dafe, etwas ftart; Mund, gewöhnlich; Bahne, voll; Bart, feinen; Kinn, oval; Gefichtsfarbe, gefund; Gefichtsbildung, etwas langlich; Statur, unterfett; Sprache, beutsch; Befondere Rennzeichen, feine.

List gończy. Niżey opisany parobek Henryk Hoffmann z Trzcielz, w podeyrzeniu popełnienia kradzieży zegarków kieszonkowych się znayduiący, oddalił się z Trzciela. Pobyt iego teraźnieyszy iest niewiadomy.

Wszystkie władze cywilne i woyskowe wzywaią się ninieyszem, ażeby na niego baczne mieli oko, i w razie przydybania go transportem tu odesłali.

Międzyrzecz, dnia 1. Maja 1841. Król. Sad Ziemsko-mieyski,

Signalement mannen and Rysopis. Mieysce urodzenia, Kraemersborn pod Krosnem; wiek, lat 24; religia, ewangelicka; stan i professya, parobek; zwyczayny pobyt, Trzciel; wysokość, 5 stóp 2 cale; włosy, czarno brónatne kędzierzawe: czoło, otwarte; brwi, czarne; oczy, szaro-czarne; nos, troche graby; usta, zwyczayne; zeby, zdrowe; brody, niema; podbrodek, podługowaty; cera, zdrowa; twarz, troche podługowata; postać, krępa; ięzyk, niemiecki; szczególne znaki, żadne.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen,

M 116. Sonnabend, den 15. Mai 1841.

Bermogen bes Kaufmann Beinrich Birfchfeld, als Chef ber handlung G. D. hirfchfelbe Erben, ift durch die Berfugung vom 16. Februar a. c. ber Ronfurs : Drogeff eröffnet worden.

Colorate in the American Colorates,

Der Termin zur Unmelbung aller Un= fpruche an bie Ronfurd = Daffe feht am 17. Juni 1841 Bormittage um 9 Ubr por bem Land = und Stabtgerichte = Rath Sahnelt im Partheien=Bimmer bes biefigen Gerichts an.

Mer fich in diefem Termine nicht melbet, wird mit feinen Unfpruchen an bie Maffe ausgeschloffen, und ihm beshalb gegen die übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben.

Liffa, am 17. Februar 1841. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

16) Der Reftor Albert Billaret aus Schonlante und bas Fraulein Louise Eggert aus Samoczon haben mittelft Chevertrages vom 17ten April c. vor Gingehung ihrer Che die Gemeinschaft der Guter und bes Erwerbes ausgefchlof= fen, welches hierdurch zur offentlichen Renntniß gebracht wird.

Schneidemuhl, am 19. April 1841. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

15) Loittalvorladung. Ueber bas Zapozew edyktalny. Nad maigtkiem kupca Heinricha Hirschfeld tu z Leszna iako naczelnika handlu sukcessorow S. D Hirschfeld, rozrzadzeniem z dniz 16. Lutego 1841., otworzono dziś process konkursowy.

Termin do podania wszystkich pretensyi do massy konkursowey wyznaczony iest na dzień 17. Czerwa. ca 1841 o godzinie gtéy przed południem w izbie stron tuteyszego Sadu przed W. Haehnelt Sędzią Ziemsko-mieyskim.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie z pretensyą swoią do massy wyłączony i wieczne mu w tey mierze milczenie przeciwko drugim wierzycielom nakazaném zostanie.

Leszno, dnia 17. Lutego 1841. Król. Sad Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninieyszem do publiczney wiadomości, że Rektor Adal. bert Villaret z Trzcianki i Lowiza Eggert Panna z Samoczyna, kontraktem przedślubnym z dnia 17. Kwietnia r. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Piła, dnia 19. Kwietnia 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski. 17) Bekanntmachung. In ber gerichtlichen Berhandlung de dato Bromberg 19. Upril 1841. ift die Shefrau bes Handelsmanns hirsch Moses zu Mroczen Rahle geborne Meyer Joachim aus ber ehelichen Gutergemeinschaft zurückgetreten, und hat in Uebereinstimmung mit dem Shemann ihr Vermögen von dem seinigen gesondert. Lobsens, ben 8. Mai 1841.

Ronigl. Preuß. Land= und Stadtgericht.

18) Bekanntmachung. Die Lieferung nachstehender Berpflegungs, Gegensftande für die im Monat August d. J. zu Regiments : und Brigade = Uebungen sich vereinigenden Konigl. Truppentheile des 5ten Armee-Corps, und zwar:

1) fur eine Infanterie=Brigade bei Golbberg: 19,685 Stud

Brodte à 6 Pfund, 6 Binfpel Safer, 19 Centner Beu, 3 Schock Strob;

2) fur eine Infanterie = Brigabe bei Liffa und Frauftadt: 17,145 Stud Brobte à 6 Pfund, 5 Winfpel hafer, 16 Centner heu, 2 Schod Strob;

3) für eine Ravallerie-Brigabe bei Guhrau: 8218 Stud Brobte

à 6 Pfund, 223 Winspel hafer, 750 Centner heu, 89 Schod Stroh;

4) für eine Kavallerie-Brigade bei Hannau: 5496 Std. Brodte. a 6 Pfund, 166 Minspel Hafer, 483 Centner Heu, 60 Schock Strok;

5) fur eine Ravallerie=Brigade bei Luben: 5496 Stud Brodte

â 6 Pfund, 150 Winspel Safer, 483 Centner Beu, 60 Schock Strob;

6) für eine Kavallerie-Brigade bei Steinau: 2080 Stck. Brodte à 6 Pfund, 59 Winspel Hafer, 184 Centner Heu, 23 Schock Strob; follen in Catreprise ausgegeben werden, und haben wir zu diesem Behufe einen Ausbietungs-Termin auf den 7 ten Juni c. Vormittags 9 Uhr in Glogau vor unserm Deputirten, Uffessor Messerschmidt, anberaumt.

Rautionsfähige Unternehmer haben ihre Offerten bis dahin schriftlich und versiegelt sub rubro "Berpflegungs=Offerte", auf dem Königl. Proviant= Amte daselbst personlich abzugeben und, nach Befinden der Umstände, Vorbescheidung zu gewärtigen. Die Lieferungs=Bedingungen können im Termine selbst, und auch 14 Tage vorher bei dem Königl. Proviant=Uemtern zu Glogau, Breelau, Verlin, Küstrin, Posen, Bromberg und bei der Königl. Magazin=Verwaltung zu Schweidnitz täglich eingesehen werden, und wird hier nur noch bemerkt, daß Unternehmer zur Stelle den 10ten Theil des Lieferungs-Werths baar oder in Staatspapieren zu des poniren haben. Posen, den 9. Mai 1844.

Ronigl. Intendantur V. Armee = Corps.

Pila dois To Austrain 1841.

19) Bekanntmachung. Die Lieferung bes Bebarfs an Biktualien für bie in biesem herbste in ber Gegend von Liegnitz zur großen Uebung sich versammelnden Königl. Truppen bes 5ten Armee-Corps, und zwar:

139,689 Portionen ober 69,842 Pfund Rindfleisch, 38,100 bto. = 19,050 Pfund hammelfleisch.

60,789 dto. = 15,198 Pfund Reis, 50,800 dto. = 16,934 Pfund Graupe,

38,100 bto. 25,400 Pfund Erbfen, 38,100 bto. 25,400 Meten Kartoffeln,

187,789 dto. = 11,737 Pfund Salz,

187,789 bto. 11,737 Quart Branntwein,

— welche Bedarfsquanta sich vielleicht auch noch, was jedoch erst späterhin genauer angegeben werden kann, um 50 bis 60,000 summarische Portionen erhöhen durften, — soll ungetrennt in Entreprise gegeben werden, und haben wir zu diesem Beschufe einen Ausbietungs-Termin auf den Sten Juni c. Vormittags 9 Uhr vor unserm Deputirten, Affessor Mefferschmidt, anbergumt.

Rautionsfähige Unternehmer haben ihre Offerten bis zu dem genannten Tage schriftlich, verstegelt und mit der Bezeichnung: "Biftualien "Lieferungs = Offerte", auf dem Konigl. Proviant = Amte zu Glogau perfonlich abzugeben

und weitere Bescheidung zu gewärtigen.

Die Lieferungs Bedingungen können im Termine felbst und auch bei ben Königl. Proviantellemtern zu Glogau, Breslau, Berlin, Kuftrin, Posen, Bromberg und bei ber Königl. Magazin-Verwaltung zu Schweidnitz täglich eingeschen werden, und wird hier nur noch bemerft, daß jeder Unternehmer gleich bei Aufnahme ber Engagements. Verhandlung oder des formlichen Kontrakts den 10ten Theil des Lieferungs-Werths zur Stelle baar oder in Staatspapieren zu deponiren hat.

Posen, den 9. Mai 1841.

Ronigl. Intendantur V. Urmee = Corps.

20) Bekanntmachung. Der Bedarf an Lager, und Bivouak-Stroh und Holz für die in diefem Herbste in der Gegend von Liegnig sich versammelnden Konigl. Truppen des 5ten Armee-Corps, approximativ auf:

540 Schock Stroh und

400 Rlafter fiefern und Tannen-Solg

anzunehmen, einschließlich ber Fuhrenleistung bis zu ben Bedarfs = Punkten; ferner: bie Gestellung von 40 bis 45 zweispannigen Wagen taglich, für ben Zeitraum von 14 Tagen, soll im Wege ber Entreprise beschafft und sicher gestellt werben.

Wir haben zu biesem Behufe einen Termin auf ben Iten Juni c. Bormittags 9 Uhr in Glogau vor unserm Deputirten, Affessor Messersch mibt anberaumt, und fordern kautionsfähige Unternehmer hierdurch auf, in dem bezeich=neten Termine personlich zu erscheinen und ihre desfallsigen Unerbietungen, unter Darlegung ihrer Leistungsfähigkeit durch Deponirung einer angemessenen Kaution, zu Protokoll zu geben, wobei denn zugleich auch die näheren Bedingungen bekannt gemacht werden sollen. Posen, den 9. Mai 1841.

Ronigl. Intendantur V. Armee = Corps.

21) Bekanntmachung. Zum bfefentlichen meistbietenden Verkauf nachstebender abgepfändeter Gegenstände als: 11 Stück Fohlen, 7 Stück Fersen, 12 diesjährige Kälber, 30 Stück Mittelsschweine, eines vollständigen Sattelzeugs und eines Halbwagens, steht ein Termin auf den 27sten Mai c. Vormittags 10 Uhr in soco Gondecz bei Fordon an, wozu Kaussuffige eingeladen werden.

Vromberg, den 7. Mai 1841.
Glembocki,
Konigl. Auftions-Commissarius.

Obwieszczenie. Do publiczney przedaży naywięcey daiącemu zagrabionych przedmiotów, iako to: II sztuk źrebiąt, 7 sztuk jalowic, 12 sztuk tegorocznych cieląt, 30 średnich wieprzy, siodła ze wszystkiemi porządkamii kocza, wyznaczony iest termin na dzień 27. Majar. b. przed południem o godzinie 10téy we wsi Gondeczu pod Fordunem, na któreń ochotę kupna maiący zapozywa się.

Bydgoszcz, dnia 7. Maja 1841. Głembocki, Król. Kommissarz aukcyiny.

- 22) Die am 10. Mai erfolgte gluckliche febr schwere Entbindung meiner Frau geb. v. Schmeling von einem gesunden Knaben, beehre ich mich ganz ergebenst anzuzeigen. 3elasko, Dr. med.
- 23) Der mir vom Haupt = Steuer = Umt ertheilte Niederlagsschein No. 120. vom 26. Novbr. 1840 ift mir verloren worden und wird hierdurch als völlig erloschen erklart. Posen, den 12. Mai 1841. Abr. Afch.
- 24) Sonnabend, den 15. d. Mts. ift Tangvergnugen, fo wie warmes und kaltes Abendbrodt, wozu ergebenft einladet J. G. Fur fter, in Mulakshausen.

party of the state of the state